# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 80.)

9. Lipca 1842.

### Destrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dxień<br>i<br>miesiąc | Czas                                           | Barometr aprowa-<br>dzosy do 60<br>Reaum. miary<br>paryskiéj wiédeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura Psy-<br>chro-<br>metr<br>*) |                                              | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Winte                      | Stan atmosfery.                                                                          |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6. Lipca              | W. ©<br>2 Fo.<br>10 N<br>W. ©<br>2 Po.<br>10 N | 27 180 27 11 2<br>27,100 27 11 3<br>27,193 27 11 4                     | + 14,4<br>+ 16,1                                       | 4,06<br>8,17<br>6,48<br>6,02<br>6,31<br>4,20 | 0,900                          | Pólnoc. Z<br>Zachod. słaby | jasno. chmurno P.  3. błyskawice. chm.4.p.g.2.gram deszcz, pokryto p. deszczyk.  deszcz. |  |  |

<sup>\*)</sup> Prężność pary w stmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

Przyjechali do Lwowa.
Dnia 5. Lipca: Brabia Poniński Artur, z Borynicz. — Pietruski Oswald, z Podhorec. — Baron Brunicki Jan, z Rudy. — Skolimowski Tadeusz, z Dynisk. — Obertyński Maryjan, z Milatyna. — Dobrzański Józef, z Sanoka. — Zatorski Maxymilijan, z Przemysla. — Brzeżanski Stanisław, z Tarnowa. — Nanowski Józef, z Rolowa. -

Dnis 6. Lipca: Hrabia Romorowski Ignacy, z Korzowa. – Hrabia Miączyński Maciej, z Pienlak. – Węgłowski Konstanty, Podolecki Jan i Kownacki Józef, ze Złoczowa. – Jelowicki Wenant, z Tarnopola. – Domaradzki Ludwik, z Wołowego. – Jabłonowscy Ludwik i Józef, z Rawy. – Wieniawski Igaacy, Milatycz. – Jaworski Walenty, z Janowa. – Kunaszewski Maxymilijan, i Chłopicki Abdon, z Brzeżon.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 5. Lipca: Książę Jabłonowski, c. k. Podpułkownik, i Wszelaczyński Szczepan, do Złoczowa: — Hrabia Krasicki Alexander i Tyszkowski Winconty, do Gródka. — Hrabia Drohojewski Ludwih, Witkowski Tadeusz, Orohojewski Marcel i Olechowski Jan, do Tarnopola. — Czajkowski Jan, do Kamionki. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Cywiński Lucyjan, do Nowosiółek. — Hrabia Tarnowski Waleryjan, do Żółkwi. — Hrabia Łoś Tedeusz i Głogowski Jan, do Przemyśla. — Baron Karnicki, do Prohobyczy. Borowski Kalist, do Wadowic. — Horodyscy Bernard i Tomasz, do Stryja. — Horabiewski Hippolit, do Dawidowa. — Szeptycki Marcin, do Brzeżan. — Zawadzcy Antoni i Marcin, do Czortkowa.

D nia 6. Lipca: Hrabia Starzeński Michał, do Olejowa. — Lewicki Wincenty, Gross Piotr i Keltowa. — Podlacki Antonia Podlacki Podla

lermann Maxymil., do Grodka. – Padlewski Apolinary, Choroniewski Piotr, Krzyżanowski Felix i Cywiński Ludwik, do Brzeżan. – Hrabia Skurbek Jan, Turkut Onufry i Korytowski Erazm, do Tarnopola. – Hrabias Ponińska Agnieszka, do Milatyna. – Baron Brunicki Jan, do Budy. – Strzelecki Jan, do Żołkwi. – Kopestyński Felix,

do Glinian. - Padlewski Felicyjan, do Złoczowa. - Romar Mieczystaw, do Rossyi.

| R u                                                                   |           | w    | i     | 6   | d o    | ń       | e L    | i.      |         |                    | 300    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| Dnia 1. Lipca.                                                        | Sre       | dnia | cena. |     |        |         |        |         |         |                    | (Skarb | . (Do  | mest.) |
|                                                                       | pCtu.     | w M. | K.    |     |        |         |        |         | -       |                    | (M. K  | .) (3  | 1. R.) |
| Obligacyje długu Stanu                                                | (5        | )109 |       | C   | bligac | yje Si  | anow   | Aust    | ryjac-  | (3                 | ) -    |        | -      |
| detto                                                                 |           | )100 |       |     | kich   | powy    | zej i. | nizej   | inizy,  | (21)2              | ) -    |        | -      |
| detto                                                                 | (21)2     |      |       |     | Czec   | in, IV  | TOTAV  | VII , 5 | zlazka  | (2 1 1 4           |        |        |        |
| detto                                                                 | (1        | ) 24 | 114   |     | Gor    | yı, Itt | ainy,  | Nari    | iolii i | (2                 | ) 54   |        | -      |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje                                     | (6        | 1 -  |       |     | Levie  | hanko   |        |         |         | (1 314             | ) M    | Er     |        |
| Kamery nadwornej pożyczki przy-<br>muszonej w Krainie i skarbowe Sta- | (5        | 1 -  |       | Z)  | Levie  | BOLDO   | we,    | Jeana   | po 10   | 40 ZR.<br>ej Cesai | W (H)  | n.     |        |
| now Tyrolskich                                                        | (4 1)%    |      | 518   | B   | Ferdy  | porno   | chej   | ROLET   | ZEIGZU  |                    |        | . 02   | . Pa   |
| DOM TAIONINGS                                                         | (31)2     |      |       |     | 10.0.  |         | za .   | -       | 321.    |                    |        | - 73   | 13 -   |
| Polyczka do wygrania pr. losy z r. 1836                               | (31)2     | , 01 |       |     |        |         |        | Dni     | 2. Li   | pea.               | S      | rednia | Cons.  |
| za 500 ZR.                                                            |           | 687  | 112   |     |        |         |        |         |         | 9 10 1             | pCtu   |        | м. В.  |
| Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839                               |           |      | -,-   | 0   | bligac | yje dł  | ugu 8  | Stanu   |         |                    | (5     | )10    | 9      |
| ER 250 ZR                                                             |           | 268  | 7116  |     | q      | etto    |        |         |         |                    | (4     | )10    | 0 7110 |
| ER 50 ZR                                                              |           | 53   | 12110 | 5 _ |        | etto    |        |         |         |                    | (3     | ) 7    | 7      |
| Ohligacyje wiedeńskie bankowe                                         | (2 112    | ) 65 | 114   | P   | ożycz  | ka do   | wygr   | nnia p  | r. losy | z r. 18            | 134    |        | ~      |
| detto                                                                 | (2        | ) 53 | 314   |     |        |         |        |         |         |                    |        | - 08   | 7 1/2  |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej                                  | (3        | ) -  |       | F   |        |         |        |         |         | r. 183             |        | 06     | 0.010  |
| Kamery nadwornej, dawniejszego                                        | (2 1/2    |      |       | 100 |        |         |        |         |         |                    |        |        | 8 1 19 |
| długu Lomberdzkiego, tudzież we                                       | (2 134    | 5    | 416   |     |        |         |        |         |         |                    |        |        | 3 518  |
| Florencyi i Genui zaciągnioući po-                                    |           | -    | 1]4   | (   |        |         |        | ikie b  | ankow   |                    | (2     |        | 55 112 |
| łyczki                                                                | $(1\ 3)4$ |      |       |     | - 1    | letto   |        |         |         |                    | 10     | 3 4    | 54 114 |

|                                       |        | (Domest.)<br>(M.K.) |
|---------------------------------------|--------|---------------------|
| Obligacyje Stanow Austryjac- (5       | ) —    | -                   |
| kich powyłej i niżej Anizy, (2 1/2    | ) -    | -                   |
| Czech, Morawii, Szlązka i (2 1)4      | ) -    | -                   |
| Styryi, Rrainy, Karnioli i (2         | ) -    | -                   |
| Gorycyi (1 3)4                        | 45 112 | -                   |
| Akcyje północnej kolei želaznej Cesai | ZA     |                     |
| Ferdynanda za 1000 ZłR                |        | 732 112             |

Kurs wexlowy w M. K.

z dnia 2. Lipca. Amezterdam, za 100 talar. Rur.; tal. - 133 3/4 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. kur.; ZR. -98 114 g. Frankfurt n.M. za 100ZR.20 fl. stopyZR. 97 314 3 mie. Genus, za 300 Liv. nove di PiemonteZR. 114 318 w. 2 mie. Hamburg, za talar. bank. 100; kur. Tal. 143 1/4 w. 2 mie. Liworne, sa 300 Lire Toscane ZR. 98 114 w. 2 mie. 9-42 w. 3 mie. Londyn, funt ezterlingów - ZR-2 mie. Medyjolan, za 300 anstr. Lir. ZR. 100 Mareylija, za 300 franków - Parył , za 300 franków - -ZR. 114 112 w. 2 mie. 114 314 w. 2 mie. - - ZR.

# Hurs Iwowski

z dnia 8. Lipca.

Dukat holenderski - - - 11 ZR. 17 kr. W.W.

Dukat cesarski - - - 11 — 15 — —

Rubel rosayjski - - - 3 — 51 — —

Courant polski (6 złot. pol.) 3 — 22 — —

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 27go do 30go Czerwca 1842.

Chrześcijanie:

Pietraszek Wincenty, syn stróža, 3 mies. m., — i Rikow Alexander, 1 tydz. m., na niemoc. Friedrich Michalina, córka krawca, 1 rok mająca, na

Puchline wodna w mózgownicy.
Foxa Jan, syn posiadacza gruntu, 1 dzień m., na konw.
Hermiaski Leonhard, syn krawca, 1 rok m., na kons.
Soika Antonina, corka stróża, 10 dni m., na obsypkę.
Stockel Ferdynand, syn dyjurnisty, 6 tygodni maj., na

niemoc. Riębicz Jen, 28 l. m., na wielką chorobę. Gnilica Hryńko, 36 l. m., na gangrenę. Bednarz Andruch, 29 l. m., na konsum.

Gaworecki Sepowicz Roman, JX. Proboszcz obrz. gr., 63 l. m., na puchlinę wodną.

Kalinowa Teodora, žebraczka, 08 l. m., na puchl. wod. w pierajach.

Sliwińska Agnieszka, służąca, 20 l. m., na rozwolnienie żołądka.

Homoki Jan, szeregowy z pułku piechoty Barona Mariassy, 26 l. m., - i

Lerch Jan, kanonier, 40 l. m., na suchoty pluc. Kreitzi Harolina, żona propinatora, 45 l. m., na zepsucie wnętrzności.

Singer Józef, dziedzic, 56 l.m., na paraliž serca. Hanke Ludwik, pisarz prywatny, 28 l. m., na suchoty płucowe.

Markiewiczowna Maryja, 2 dni m., na niemoc. Mamorska Katarzyna, dozorczyni chorych, ö8 l. m., na apoplexyję krwi.

Diugopolski Tomasz, Xiadz ob. łac., 52 l. m., na trupieszenie kości.

**Mark** 

Żydzi: Schor Joseph, dziécie faktora, 3 tyg. m., na konwul. Labin Joseph. 3 mies. m., na febre zapal. Berger Aron, 3 mies. m., na konw.

Jolles Dohrisch, wdowa po machlerzu, 60 l. maj., na puchlinę wodea.

Leinwand Beile, dziecię machlerza, 1 rok maj., na paraliż płuc. Spiecel Rifhe, žona machlerza, 24 l. m. na zapalenie

Spiegel Rifke, žona machlerza, 24 l. m., na zapalenie płuc.

## Doniesienia urzędowe.

(2096) Lizitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 9145. Von Seite des Sandecer k. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung der Neusandecer städtischen Bierpropination auf drey nacheinander folgende Jahre d. i. vom 1ten November 1842 bis dahin 1845 eine zweyte Lizitation, nachdem die erste fruchtsos abgelaufen ist, mit dem Fisfalpreis pr. 3530 st. 48 kr. E. M., wobei aber auch Unbothe unster dem Fisfalpreise angenommen werden, und Pachtlustige mit dem 10,100 Vadium versehen zu erscheinen haben, am 14. Jusy 1842 in der Nousandocer Magistratskanzley Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Die weiteren Lizitationsbedingnisse werden am gedachten Lizitationstage hierorts bekannt gegeben

werden.

Sandec am 24ten Juny 1842.

(2098) Anfundigung. (3)

Mro. 11029. In der Magistratskanzelen zu Busk werden die Gefalle dieser Stadt im Lizitations-wege für die Zeit vom 1ten Movember 1842 bis Ende Oftober 1843 an den Meistbiethenden verpachtet, und auch Unbothe unter dem Fiskalpreise angenommen werden, nämlich:

a) Der Gemeindzuschlag von geistig gebrannten Getranken mit dem Musrufspreise pr. 715 fl. am

25ten July 1842, und

b) der Gemeindzuschlag von der Biereinfuhr mit dem Ausrufspreise pr. 187 fl. am 28. July 1842.

Das vor ber Lizitation baar zu erlegende Babium beträgt den 10ten Theil der Ausrufspreise. Zioczow am 26ten Juny 1842.

(1930) Edictum. (3)

Nro. 4519. Caesareo-Rezium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Scholasticae Witkowska, nempe: Josepho, Vincentio, Mariannae, Magdalenae, Agnethi, Domicellae et Barbarae Witkowskie medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Josephum Orłowski sub praes. 11. Maji 1842 Nro. 4519 puncto declarandae pro extabulabili cautionia Summae 1286 fl. 26 xr. V. V. super bonis Po-

(3)

lowee libr. dom. 75 pag. 103 n. 27 on. intabulatae - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero vitam eorum ignotam, ignotorumque corum hacredum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Przybyłowski, cui substituitur Dominus Advocatus Janocha, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori die 24. Augusti 1842 hora 9. mat. comparendum, vel destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 24. Maji 1842.

Edictum.

Nro. 16875. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro Monseu patri, tum Alexandro, Felici, Carolo Monseu filiis, nec non Susannae Monseu nuptae Janiszewska medio praesentis Edicti notum reddit: per Joannem et Emiliam Łastowieckie et Emiliam Koskowska contra cosdem puncto extabulationis Summae 2027 Aur. ad rationem Summae 8000 Aur. bonis Sictesz et Chodakowka inhaerentis, solutae, de iisdem bonis decernendae - suh pracs. 7. Junii 1842 ad Nrum. 16875 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corum ignotam, ipsis proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Craykowski cum substitutione Domini Advocati Podgórski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 9. Augusti 1842 hora 10. matutina praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur;

enatum propriae culpae imputandum erit. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Junii 1842.

ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde

(2100) E d i t t. (3) Nro. 6300. Vom Magistrate der Kreisstadt Czernowitz wird der unbefugt im Austande sich aufhaltende Friedrich Fratny einberufen und angewiesen, seine Rudkehr in die k. k. osterreichischen Staaten in dem Zeitraume eines Zahres bei Vermeidung der in dem a. h. Auswanderungspatente vom 24. Marz 1832 angedrohten Strafen zu erweisen.

Czernowitz am 30. Upril 1842.

(1939) Edictum. (3)

Nro. 13984. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Domino Josepho Zuk Skarzewski de domicilio ignoto, illoque nefors demortuo ejus haeredibus de nomino et domicilio ignotis, medie praesentis Edicti notum reddit: per D. Cassildam de Zuk Skarzewskie Stobnicka contra ipsum puncto extabulationis Summae 24000 fipol. obligatoriaeque eatenua inscriptae bonorum Lyczana dolna possessionis in statu passivo eorundem bonorum Lyczana dolna lib. dom. 38 pag. 384 n. 7 on. pro re Josephi Zuk Skarzewski intabulatae - sub praes. 11. Maji 1842 ad Nrum. 13984 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem tum vitam ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Christiani qua Curator constituitnr, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 30. Augusti 1842 hora 10. matutina comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 6. Junii 1842.

(1937) Edictum. (3)

Nro. 10652. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Claudio Wysłobocki ignoto loco degenti medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Alexandrum Bobrowski contra ipsum et alios, puncto solutionis 100 Aur. holl. et 170 fl. M. C. c. s. c. sub praes. 25. Novembris 1841 ad Nrum. 85731 huic Judicio libelium exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsius ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Ilominus Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractan-

4

dum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad intra 45 dies excipiendum, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 6. Junii 1842.

Edictum. (1920)Nro. 14828 Caesarec-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobiliam Leopoliense Mariannae Lisicka, ejusque nefors demortuae hacredibus de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte D. Theodori L. B. Borowski contra eosdem puncto decernendae extabulationis Summae 30,000 fipol. o statu passivo bonorum Sienawa et Bielanka Dom. 63. pag. 33. n. 21. on. haerentis - sub praes. 19. Maji 1842. ad Nrum. 14828. huio Judicio libellum exhibitum, Judiclique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero corum ignotam, indicatam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Polanski cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est: - Praesens Ediciam itaque admonet ad in termino pro die 30. Augusti 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, autsibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enarum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regli Fori Nobilium. Leopoli die 1. junii 1842.

Mro. 15371. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis D Petro Hubicki tum Dnae. Margarethae de Hubickie Olszewska medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 24. Maji 1842. ad Nrum. 15371. per D. Mariannam do Nawrowskie 1mo voto Baranowska 2do Daniecka puncto decernendae extabulationis Summarum 9000 fipol. et 2559 fip. 2 gr. et 8. obol. de soite bonorum Kobylec, contra eosdem huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem

imploratam esse. Ob commorationem corundem ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waskiewicz cum substitutione Domini Advocati Christiani qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 7. Septembris 1842. hora decima matutina et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac oa legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Junii 1842.

(2110) **E** b i f t. (3)

Mro. 444. Von der Kammeral Gerichtsbarfeit der pereinten Rammeral = Berrichaften Kossow, Kutty, und Pistyn, wird hiemit tund gegeben : Es seve auf Unlangen des Hebraers lizig Schuber, Glasers aus Gwozdziec, wegen Tilgung des ibm, von dem hierortigen Juden Uacher Fuhrmann Schiederichterlich unterm 18ten Juny 1835 zugesprochenen Kapitalebetrag pr. 64 fl. R. M., fammt ben vom 19ten Geptember 1835 bis jur effektiven Bablung laufenden 41100 Berzugezinfen, und ben Erefutionsfoften pr 23 fl. 37 fr. R. M. in die öffentliche in der hiefigen Rammeral - Wirthschafts - Umtekanglei, jedeemahl um 9 Ubr frub, in brev Terminen, namlich : am 19ten Mugust, Boten Geptember und 27ten Oftober 1. 3. abzuhaltende Feilbiethung : bes tem obermabn. ten Schuldner eigenthumlichen allhier unter Conf. Babl 244 liegenden bolgernen Saufes fammt befien Grunde, unter nachstehenden Bedingungen gewil liget worden :

1tens. Ule Ausrufspreis ber obigen Realitat, wird ber gerichtlich erhobene Schagungspreis pr.

259 fl. R. M. angenommen.

2tens. Jeder Kaustustige ist verpflicktet, vor der Feilbiethung, zu Händen der Lizitazions Kommission 10,100 des Ausrufspreises als Reugeld, das ist: 25 fl. 54 fr. K. M. zu erlegen, welche nach beendigter Lizitation dem Meistbietbenden vom Kaufschillinge abgeschlagen, den Mitlizitanten aber zurück gegeben werden.

3tens. Auf bem 1ten und bem 2ten Termine, wird die obige Realität nur über, ober um ben Schabungepreis, auf ben 3ten hingegen, auch un-

ter bemfelben bintangegeben.

4.) Der Meistbiethende ift verpflichtet binnen 14 Sagen, vom Sage tes itm, über ben bestättigten Ligitagionsaft jugestellten Bescheides, gerechnet: ben angebothenen Kausschilling, in bas

hierortige f. gerichtliche Deposit im Ganzen abguführen, widrigens auf seine Gefahr und Untosten — für welche auch das erlegte Reugeld haften wird — eine neue, in inem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion der obbesagten Realität ausgeschrieben, und bei derselben, selche, auch unter dem Schähungspreise, verkauft werden wird.

Stens. Nach dem Erlage des Kaufschillings, wird dem Meistihenden das Eigenthumsdefret der erstandenen schuldenfrepen Realität ausgefolgt, und er in den physischen Besit derselben eingeführt

werden.

Stens. Den Kauflustigen steht es frey, ben Grundbuchsauszug, den Schähungsatt, und die auf der Realtat haftende landesfürstliche, grundberrliche, und Gemeindelasten in der hiestgen f. Wirthschafts-Umtstanzelei, vor und während der Ligitation einzusehen.

20om f. f. Kammeral-Berichte.

Rossow am 20ten Juny 1842.

Rundmachung. (2007)Mro. 854. Bom Magistrate ber f. Rreisstadt Stanislau wird bekannt gegeben, daß folgende jur Maffe des Ruranden Joseph Claar geborigen Praetiosen und Gilberfachen, als: fl. fr. 1) Sieben ein balb Carat Rauten von Sternbinde im Werthe . . 202 30 2) Sechzig vier große Calacut-Perlen von der Sternbinde im Weribe . 128 -8) Wierzig fieben fleine betto von ber Schnur im Werthe 86 -4) Uchtzig acht Stud fleine Calcut-Perlen von Schnur im Werthe . 40 b) Zwanzig acht Stud Colcut-Perlen 181 -6) Bwey Stud filberne Girand. Leuch. 169 24 ter im Werthe 7) Ein filberner Rorb im Werthe 65 -8) Geat filberne Gabeln ) 9) Seche Meffer 10) Gechs Eflöffel 11) Geche Raffeeliffel ) im Werthe 110 40 12) Ein Schmettenlöffel 43) Ein Bufpeielöffel 14) Ein Theefieder 45) Amen Galgfaßchen . 23 12 46) Gilberne Flafche 33 -47) Ein filberner Rrug 13 20 18) Gilberne Buchfe 14 ---19) Ein goldenes spielendes Petschierstedel 13 ---20) Eine silberne Dofe 6 ---21) Ein Gtud gelbene Rette 7 -22) Ein 1/8 Loth altes Gilber 1 20

Somit im ganzen Werthe . 1036 29 Ron. Munge, burch öffentliche am iten Muoust 1842 und folgenden Tanen hieramts abzuhaltende Versteigerung unter nachstehenden Bedingungen werden veraubert werden:

· 1tens. Bum Musrufspreise wird ber oben angegebene gerichtlich erhobene Schagungswerth angenommen.

Liens. Diese Gegenstande werden an denjenigen überlassen, welcher solche bei der vorzunehmenden öffentlichen Feilbiethung als Meistbiethender erstanden und den angebothenen Kaufschilling zu handen ber Lizitationskommission baar sogleich erlegt haben wird, wogegen demfelben die erkauften Gegenstande auch sogleich in das frepe Eigenthum übergeben werden.

Stens. Bur Ligitagion wird jeder ohne Unterfchied zugelaffen, der feine Rechte felbst zu ver-

treten befugt ift.

4tens. Wie es fich von felbft verftebt, wird bem

Ersteher feine Eviction geleistet.

übrigens werden diese Preziofen in feinem Falle unter dem gerichtlich erbobenen Schabungswerthe hintangegeben werden.

Stanislau am 2ten Upril 1842.

(2115) Antünbigung. (3)

Mro. 9874. Bon Seiten des Samboror f. f. Kreidamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung nachbenannter Samboror städtischen Gefälle und Realitäten auf die Zeitperiode vom 1ten November 1842 bis Ende Oftober 1845, und twar:

a) am 18 July 1842 ber Markt-

und Standgelber mit dem Fils / falpreise pr. . . . . . 1095 ff.

b) am 19ten July 1842 des Colachts

haufes mit bem Fistalpreife pr. 526 fl.
c) am 20ten July 1842 ber Fleifc.

banke mit dem Fiskalpreise pr. 736 fl. 6 fr. und gegen Erlag des 10pctigen Badium die 2te, und falls solche exfolglos ablaufen follte, die 3te Ligitazion

ad a) om 8ten August 1842, ad b) > 9ten — ad c) > 10ten — —

in der Samborer Magistrats Rangley Wormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, woben auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions Werhandslung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions Kommission zu übergeben.

Diefe Offerten muffen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Objekt, für welches der Unboth gemacht wird, mit Linweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesetzt, nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Convent. Münze

welche gebothen wird, in einem einzigen, jugleich mit Biffern und durch Worte auszudrudenden

Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten fenn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions-Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions. Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizitazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berücksichtiget werden;

c) die Offerte muß mit dem 10percentigen Wadium des Ausrufspreises belegt sepn, welches im baaren Gelde, oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen nach ihrem Kurse

berechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit bem Bor- und Familiennamen des Offerenten, dann dem Charakter und dem Wohnorte desselben unterfertigt fenn.

Diese versiegelten Offerten werden nach abgeschlossener mundlicher Lizitazion eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth günstiger dar, als der bei der mundlichen Berssteigerung erzielte Bestdoth, so wird der Offerent fogleich als Bestdiether in das Lizitazions-Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestdoth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestdiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazione-Kommission durch das Loos entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu be-

trachten sei.

Sambor am 17ten Juny 1842.

(2112) Einberufungsedift. (3) Mro. 284. Bon der Grundobrigkeit zu Blazow, Zolkiower Kreises werden nachstehende militarpflichtige Individuen, ale:

CM. 38. Simon Szatański aus Ruda różaniecka, — 142. Friedrich Machl aus Lubliniec stary,

72. Misko Kordupel aus Zuków,
45. Jakób Jakubiszyn aus Błazów,
107. David Dicker dto.

- 46. Michał Harras Que Hutta różaniecka,

29. Thomas Muła dto.
44. Woitek Zubrzycki dto.
60. Iwaś Semak auß Błazów,

- 200. Mikolay Rott, and Lubliniec nowy,

- 154. Fetko Laplak aus Lubliniec stary,
- 9. Johann Emmerle aus Freifeld.

— 23. Wasyl Lebodowicz aus Gorajoc, hiemit vorgeladen, binnen langstens sechs Wochen nach der letten Ginschaltung des gegenwartigen Ediktes in ihre Bennath zurückzukehren, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, ansonsten man sich sich genothigt feben wurde, gegen dieselben nach

ber vollen Strenge ber bieffalls bestehenden b. Worschriften zu verfahren.

Dominium Błazów am 30ten Juny 1842.

(2107) E D i f t. (3)
Mro. 469. Wom Merkantile und Wechselges
richte der fregen Jandelstadt Brody wird mittelst
gegenwärtigen Ediktes dermalen dem Wohnorte
nach unbekannten Lrn. Joseph Lang bekannt gemacht, es sey von Seiten des Isaac O. Rothenburg wider denselben eine Zahlungsaustage der

Wechselschuld pr. 246 SRubel 40 Cop. c. s. c. angesucht und vom Gerichte mittelst Beschlußvom 45ten Juny 1842 B. 439. bewilligt worden.

Wegen angegebenen unbekannten Aufenthaltsorts desselben, ift ihm auf Gefahe und Kosten des Rlagers ein Kurator in Person des Brn. Vinzenz Chowanetz mit Substituzion des Gregor Grotschinski aufgestellt worden, mit welchen diefe Ungelegenheit nach den Vorschriften ber Wechfel- und Gerichtsordnung wird ausgeführt werden. Demnach erinnert den Grn. Joseph Lang gegenwartiges Edift, die Wechselschuld pr. 246 SRubel 40 Cop. sammt Zuwachs an den Klager binnen 24 Stunden ju bezahlen, und falle er bagegen gegrundete Einwendungen ju machen hatte, die obigen Betrage gerichtlich ju erlegen, ober ficher ju ftellen, und sodann die Einwendungen binnen eben derselben Frist anzubringen, widrigens die Pfandung der gegnerischen Fahrnisse vorgenommen werben wurde. Ferner ermahnt weiter bas gegenwartige Edikt dem aufgestellten Kurator die dießfalls nothigen Bebelfe mitzutheilen ober einen anberen Bevollmachtigten ju ernennen und dem Berichte befannt zu machen, widrigens bie Wechfelangelegenheit mit dem oberwähnten Kurgtor wird durchgeführt werden.

Brody am 22. Juny 1842.

(2136) Edictum. (3)

Nro. 16254. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotis DD. Constantiae de Grabinskie Myszkowska, Gasparo Jabłonowski, Mariannae Starzyńska, Carolo Rościszewski, Felicianae de Rościszewskie Kretowiczowa, Stanislao Wisłocki, Ursulae Com. Grocholska et Raphaeli Comiti Grocholski medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem, tum contra alias personas, per Fiscum reg. nomine Ecclesiae r. l. in Sokołow respective fundi religionis pro exauditione in perpetuam rei memoriam testium in causa puncto praestationis decimae e pomis terrestribus super fundis dominicalibus bonorum Wulka Niedzwiedzka seu Sokolowska inseminatis, sub praes. 2. Junii 1842. ad Nrum. 16254. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem supra mentionatarum personarum huic Judicio ignotam - earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hie Judicii in termino in diem 8. Augusti 1842. h. 10. mat. fine superandae quaestionis, nnm petitae exauditioni testium in perpetuam rei memoriam locus sit, aut secus, praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut aibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglocta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Juni 1842.

Edift. (3)**(2030)** Mro. 154. Dom Dominio Bossancze merden nachstebende refrutirungefluchtigen Unterthansburichen und zwar, aus Bossancze: Nicolay Kurik aus BN. 8, Manolaki Nekifor aus BN. 35, Anton Aleman aus HN. 37, Sawa Andoni aus HN. 53, Wasili Nastazy aus &M. 54, Manolaki Dawid aus HN. 61, Iwon Werlan aus HN. 76, Peter Mirentz aus HN. 78, Georgi Bondar aus HN. 81; Andriy Borta aus H. 82, Nicolay Borta aus HN. 82, Dumitro Wasili Russ aus HN. 89, Iwon Krintor aus SN. 90, Manoli Krintor aus SM. 92, Sawin Ruksza aus SM. 98, Gerasim Solodzink, Georgi Solodzink und Simion Solodzink, aus HM. 101 Constantin Andoni, Iwon Andoni und Georgi Andoni aus H. 101 Timos Bobon, aus SM. 121 Mihalaki Georgi Kerlan, aus HN. 133 Nicolay Dumitrasz und Simion Dumitrasz aus BN. 139 Thodor Spojala aus HN. 143. Wasili Polonik aus HN. 147. Iwon Krintor, aus BN. 155. Georgi Spoiala aus HM. 161. Dumitro Spoiala aus HM. 171. Iwon Bozoran, aus HM. 177. Gawril Bozoran, aus HM. 185. Kifan Dragoi, and HM. 188. Iwon Dragoi aus H. 188. Sawa Nezeteu, aus H. 193. Paul Kozokar, Swetko Kozokar, Nicolay Rozekar, und Iwon Rozekar aus BN. 197, Georgi Bondar, aus Lyl. 198. Thodor Kerlan aus BN. 205. Thodor Gawrilowicz aus BN. 206. Jordaki Polonik, aus DN. 217. Georgi Spoiała aus Hn. 223. Iwon Bozoran, und Constantin Bozoran, aus HM. 226. Dumitro Jeremia aus 19 M. 240. Iwon Juga, aus AM. 244. Andriy Juga aus BN. 244. Thodor Axenty und Andriy Axenti aus HM. 252. Georgi One, Stefan One, und Iwon One, aus L. 284. Gawril Wasili One und

Nikita One aus SM. 268. Georgi Blyndu aus HM. 303. Simion Wasili Barba aus HM. 310. Simion Mitrofan aus HM. 324. Mihalaki Panaiti Blyndu aus L.M. 339. Manoli Blyndu, Wasili Blyndn, Nicolay Blyndu und Dumitro Blyndu aus H. 340. Pauel Jeremia und Peter Jeremia auf Saus Mro. 342. Simion Dronik aus Haus = Mro. 351. Iwon Hutzan aus HN. 357. Daniel Dronik und Thodor Dronik aus HM. 366. Nicolay Spoiala und Iwon Spoiala aus HN. 392. — aus Videstie! Manolaki Czobotar und Grigori Czobotar aus SM. 23, Gawril Ardelan, und Prekop Ardelan aus HM. 28, Nicolay Tawanka aus HM. 34, Gawril Griszan und Wasili Griszan, aus &M. 41 Manolaki Hirdia aus H. 46. Anatoli Popowicz, Wasili Popowitz und Grigori Popowicz aus H. 48, Wasili Hruszka, aus S.M. 76. Georgi Muntian, aus HN. 77. Andriy Russn, Nikita Russu und Nicolay Russu, aus SM. 80. Wasili Chir aus HM. 85. Illie Rodasz aus HM. 86. Manoli Brezan aus HN. 93. Georgi Moraz aus HN. 98. Philipp Reu aus &M. 104. Nicolay Ratza, Iwon Ratza, Constantin Ratza und Nikifor Ratza aus 5M. 129. Georgi Okrainczuk und Grigori Okrainczuk, aus HM. 138. Gawril Okrainczuk, aus HM. 139. Jeremia Czobotar aus HM. 142. Jakob Motrisz, aus HN. 91. Gawril Bretian aus HN. 122. Georgi Muntian, aus HM. 68. Alexander Czobotar aus BN. 114. Stephan Meketiuk aus HM. 95. - aus Lissaura: Nicolay Kosteniuk, und Iwon Kosteniuk aus HM. 19, Simion Petruk aus HM. 38 aufgefordert, binnen langstens 6 Monaten zur Stellung auf den Uffentplat hieramts zu erscheinen, und ihr unbefugtes Musbleiben ju rechtfertigen, widrigen Falls diefelben als Rekrutirungsflüchtlinge angesehen und als solche behandelt werden würden.

Bossancze am 22. Upril 1842.

(2139)Rundmadung. Mro. 16298. Bom f. f. Lemberger Candrecte wird hiemit fund gemacht, es fei auf das Einschreiten des f. f. Fistus Mamens der f. f. vereinten Rammeral-Gefallen-Verwaltung, wegen der ihm mider Die Erben des verftorbenen Cajotan Zachariasiewioz mittelft Urtheils vom 24ten Dezember 1830 Babl 16513 jugesprochenen Summe ron 535 fl. 56 kr. C. M., die ron einer größeren Summe 1398 fl. 56 fr. C. M. herrubrt, dann ber 41100 Binfen von jeder einzelnen Rate, und Erekuzionekosten 3 fl. 52 fr., 2 fl., 2 fl. 54 fr. C. M. - Die öffentliche Fellbiethung ber Salfte ber Summen fpr. 536 fl. C. M. c. s. c. und 20 fl. E. M., welche im Lastenstande ber auf den Gutsantheilen von Tojsarow Goluchowszczyzna haftenden Summe pr. 32,710 fl. 28. 28. ut dom. 55. pag. 160. n. on. 11. im Grunde der Urfunte vom 6. März 1834 Babl 2503 ut lib. Contr. nov. 64. pag. 137. und 138. n. 10. und 12. on. instabulirt sind, im Exekuzionswege bewilliget, und biezu drei Lizitazionsbermine, auf den 15ten Juli, 19ten August und 16ten September 1842, jedeks mal um die 10te Vormittagsstunde, unter nachsstehenden Bedingungen festgesetzt worden:

Erstens. Bum Musrufspreife wird ber Rominals werth der Summenbalfte mit 268 fl. C. M.

c. s. c. und 10 fl. C. M. angenommen.

Zweitens. Jeder Kaussusige ist verbunden 30 st. C. M. als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meist-biethenden in die erste Kausschillingsbalfte eingerechnet, den Uibrigen aber nach der Lizitazion zustüdaestellt werden.

Drittens. Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingsbalfte binnen 14 Zagen, die zwelte binnen 4 Wochen vom Tage der Lizitazion

gerechnet, gerichtlich ju erlegen.

Sollte sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungs-Termine anzunehmen, so ift der Ersteber

Wiertens. verbunden, diese Lasten nach Mas des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen.

Die Uerarial - Forderung wird demselben nicht

belaffen.

Fünftens. Sollten die Summen in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis, und in dem dritten nicht einmal um einen solchen Preis an Mann gebracht werden können, durch welchen die sammtlichen Glaubiger gedeckt waren, so wird im Grunde der Is. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Babl 46612 das Erforderliche eingeleitet, und (dieselbe) im vierten Lizitazions-Termine auch unter der Schähung um jeden Preis seilgebothen werden.

Sechstens. Sobald der Besibiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß
die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf den Summen haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling
übertragen werden. — Sollte er hingegen

Siebentens. den gegenwartigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so werden die Summen auf feine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizis

tazions-Termine veraußert werden.

Uchtens. Sinsichtlich der auf diesen Summen baftenden Laften, werden die Kauflustigen an die

Landtafel gewiesen.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden sammtliche, auf den zu veräußernden Summen intabulirten Glaubiger, und zwar jene, deren Wohnort bekannt ist, zu eigenen Sanden, diezenlgen aber, die unbewußten Ortes sich befinden, als: Gerr Anton Zachariasiewicz, ferner jene, beren Forderungen nach der ausgeschriebenen Feilbiethung versichert werden sollten, als auch jene, denen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einem Grunde vor der Feilbietbung nicht zugestellt werden konnte, mit dem Beisaße in die Kenntniß geseht, daß zur Ausbewahrung ihrer Rechte der hierortige Landes Abvokat und Doktor sämmtlicher Rechten D. Piwocki, dem der Landes-Udvokat und Dottor sämmtlicher Rechten D. Woigle zum Substituten beigegeben ist, zum Kurator ausgestellt worden seh.

Mus dem Rathe des f. t. Candrechts.

Lemberg am 14. Juni 1842.

Ohwieszczenie.

Nro. 16298. C. K. Sad Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż na zadanie c. k. Fis kusa imieniem połączonej c. k. Administracyi kameralnéj działającego, na zaspokojenie ilości 535 ZR. 56 kr. M. K. z wiekszej 1398 ZR. 56 kr. M. K. pochodzącej wraz z prowizyjami po 4|100 od každéj raty, wyrokiem z dnia 24. Grudnia 1830 do l. 16513 przeciwko spadkobiercom zmarłego niegdyś Kajetana Zachariasiewicza przysądzonemi, tudzież kosztów prawnych i wykonania w ilości 3 ZR. 52 kr., 2 ZR., 2 ZR. 54 kr. M. K. przyznanych - publiczna sprzedaż połowy Summ 536 ZR. i 20 ZR., które na Summie 32710 ZR. W. W. na częściach dobr Tejsarowa, Gołuchowszczyzna w księdze dziedzictwa 55. na stronie 160. pod l. 11. ciężarów na mocy dokumentu z dnia 6. Marca 1834 do 1. 2503 jak ksiega Umów nowych 64. str. 137. i 138. l. 10. i 11. clężarów poświadcza, zabezpieczonych w drodze wykonania w trzech terminach, to jest: 15go Lipca, 19go Sierpnia i 16go Września 1842 w tutejszym Sadzie, zawaze o godzinie 10. z raua odprawiać się mająca, pod n atepującemi warunkami dozwoloną została:

Po piérwsze. Za cenę wywołania imienna wartość połowy tychże Summ, to jest: 268 ZR.

i 10 ZR. M. H. ustanawia się.

Po wtóre. Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 30 ZR. M. K. gotowizną jako zakład do rąk Komissyi sprzedzjącej złożyć, którato ilość najwięcej ofiarującemu w pierwszą ratę ofiarowanej ceny zlożyć się mającej porachowaną, innym zaś po ukończonej sprzedaży zwróconą będzie.

Po trzecie. Najwięcej ofierujący obowiązanym będzie, pierwszą polowę oliarowanej części w czternastu dniach, drugą zaś polowę w czterech tygodniach, od dnia przedsięwziętej sprzedaży rachować się mających, sądownie złożyć; gdyby zaś jeden lub drugi z wierzycielów przed prawem lub umową oznaczonym terminem wypłato swej należytości przyjąć nie chciał, natenczas